# Amtsblatt Lemberger Beitung.

Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

15. Dezember 1862.

Nrº 287.

15. Grudnia 1862.

(2115)

## Kundmachung.

Diro. 72668. Die f. f. Statthalterei findet fich aus Anlag ber weiten Berbreitung ber Rinderpeft in Ungarn bestimmt, ben Schlacht= vieheintrieb, ten Sandel mit thierifden Rohproduften aus Diefem Lande und die Abhaltung der Biehmarfte in der Entfernung dreier Stunden von ber ungarischen Grenze fur die Cenchendauer ganglich einzuftellen.

Von der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 28. November 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 72668. Dla większego rozszerzenia się zarazy bydła rogatego w Węgrzech, uznało c. k. Namiestnictwo za rzecz potrzebną, zakazać na czas zarazy zupełnie wprowadzanie bydła rzeżnego, handel surowemi produktami zwierzęcemi z tego kraju i odbywanie targów na bydło w odległości trzech mil od granicy węgierskiej.

Z galic. c. k. Namiestnictwa. Lwów, daia 28. listopada 1862.

(2109)

### Rundmachung

ber f. f. Rinang - Landes - Direkzion fur Ofigaligien vom 5ten Dezem. ber 1862.

Uebertragung ber Leitung aller Finang-Angelegenheiten in ben politisiden Begirfen Dokla, Krosno und Zmigrod an die f. f. Finang-Landes Direction in Lemberg.

Mro. 37065. Dit dem Finange Minifterialerlage vom 23. v. M. Babl 42707 - 2840 murbe die Anordnung getroffen, daß vom erften Banner 1863 an, Die Leitung aller Finang . Ungelegenheiten in ben politifden Begirten Dukla, Krosno und Zmigrod von ber f. f. Finang. Landes . Diretzion in Krakau an bie f. f. Finang . Landes . Diretzion in Lomberg übergehe, und alle in ben benannten drei Wegirfen angeftellten Finanzbeamten und Organe biefer Direfzion untergeordnet werden, baber vom obigen Beitpunfte an, biefe Begirte in allen An. gelegenheiten ber indireften Besteuerung und ber Finangmache in ben Finanzbegirf Sanok gehören, in Angelegenheiten ber bireften Besteue-rung bagegen, die Sanoker Kreisbehorde nicht mehr im Namen ber aufgelaffenen Rreisbehörde in Jasto, fondern felbfiffandig und mit ber Unterordnung unter die Leitung der f. f. Finang. Landes. Direfzion in Lemberg bas Amt ju handeln habe.

Bas hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht wirb.

Lemberg, ben 5. Dezember 1862.

Obwieszczenie.

(2)

c, k, dyrekcyi finansów krajowych dla wschodniej Galicyi z dnia 5. grudnia 1862.

Przeniesienie kierownictwa wszystkich spraw finansowych w politycznych powiatach: Dukla, Krosno i Zmigród na c. k. dyrekcyę finansów krajowych we Lwowie.

Nr. 37065. Rozporządzeniem ministeryum finansów z dnia 23. z. m. liczba 42707-2840 zarządzono, że z dniem pierwszego stycznia 1863 przechodzi kierownictwo wszystkich finansowych spraw w politycznych powiatach: Dukla, Krosno i Zmigrod z c. k. dyrekcyi finansów krajowych w Krakowie na c. k. dyrekcyę finansów we Lwowie, tudzież, że wszyscy w pomienionych trzech powiatach znajdujący się urzędnicy finansowi i organy tejże podlegają dyrekcyi, ze zatem od powyż orzeczonego czasu należą te powiaty we wszystkich sprawach bezpośredniczego opodatkowania i finansowej straży do finansowego powiatu w Sanoku, w sprawach pośredniego opodatkowania zaś, Sanocka władza obwodowa, urzędować ma już nie w imieniu rozwiązanej władzy obwodowej w Jaśle, lecz samodzielnie, podlegając kierownictwu c. k. Dyrekcyi finansów krajowych we Lwowie.

Co niniejszem podaje się do wiadomości publicznej.

Lwów, dnia 5. grudnia 1862.

Edift. Mro. 4914. Bon bem f. f. Begirfegerichte in Brody mirb befannt gemacht, bag am 18ten Juni 1862 Josel Gold in Brody ohne Sinterlaffung einer lettwilligen Unordnung geftorben ift.

Da diefem Gerichte unbefannt ift, ob und welchen Berfonen auf feine Berlaffenschaft ein Grbrecht guftebe; fo merden alle Diejenigen, welche hierauf aus mas immer fur einem Rechtsgrunde Unfpruch ju maden gebenfen, aufgeforbert, ihr Erbrecht binnen Ginem Jahre von dem unten gefesten Tage gerechnet, bei diefem Gerichte anzumelben, und unter Ausweisung ihres Erbrechtes ihre Erbeerflarung anzubrin-gen, midrigenfalls die Berlaffenschaft, für welche inzwischen der h. o. f. f. Rotar fr. Zagajewski als Berlaffenschafts. Rurator bestellt morben ift, mit Senen, Die fich merden erbeerflart, und ihren Rechtetitel auegewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, ber nicht an-Betretene Theil der Berlaffenschaft aber, ober wenn fich Riemand erbe. erflart batte, Die gange Werlaffenfchaft vom Staate ale erblos eingejogen murbe.

Bugleich werben biemit Diejenigen, welche an biefe Berlaffenicaft ale Glaubiger eine Forderung ju ftellen haben, aufgefordert, bei biefem Gerichte jur Unmelbung und Darthuung ihrer Anspruche den 30ten Dezember 1862 9 Uhr Grub ju erfcheinen, ober bis dahin ihr Gefud fdriftlich ju überreichen, widrigens benfelben an die Berlaffenschaft, wenn fie burch Bezahlung ber angemeldeten Forderungen erfdopft murde, fein meiterer Unipruch guftande, ale in foferne ihnen

ein Pfanbrecht gebührt.

Dom f. f. Begirtegerichte.

Brody, ben 18. Rovember 1862. Gtift.

Dro. 15828. Bom Stanislawower f. f. Rreisgerichte mirb allen auf ben, bem herrn Johann Abrahomowicz gehörigen, im Kolomeaer Rreife gelegenen Gutern Troyca mit ihren Forberungen versicherten Gläubigern hiemit befannt gegeben, daß mittelft Entschabigungs - Quefpruches ter f. f. Grund Entlaftunge . Rommiffion vom 20. Novem. ber 1855 Babl 884 auf bie Guter ein Urbarial - Entschäbigunge . Rapital von 10666 ff. 10 fr. RM. ausgemittelt worden ift.

Es werden daher sammtliche mit ihren Forderungen auf diesen Gutern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mundlich bei ber du biefem Brede hiergerichts bestehenden Rommiffion, oder schriftlich burch bas Ginreichunge-Protofoll biefes f. f. Kreisgerichtes ihre Unmeldungen unter genauer Angabe bes Bor, und Bunamens und Wohnortes (Sausnummer) des Anmelders und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gefetlichen Erforderniffen verfehene und legalifirte

Vollmacht beizubringen hat, unter Angabe bes Betrages der angesprochenen Sypothefar = Forderung sowohl bezüglich des Kapitals, als auch der allfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfand= recht mit bem Kapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung der angemelbeten Boft, und wenn ber Anmelber feinen Aufenthalt außer dem Sprengel dieses t. f. Kreisgerichtes hat, unter Namhaftmachung eines daselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Vorladungen, widrigens biefelben lediglich mittelft ber Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen Sanden geschehene Bustellung, wurden abgesendet werden, um so sicherer bis einschließlich den 1. Februar 1863 zu überreichen, widrigens der fich nicht melbende Gläubiger bei ber feiner Zeit zur Bernehmung der Interessenten zu bestimmenden Tagsatzung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das Entschädigungs Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne des S. 5 des Patentes vom 25, September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter der Voraussetzung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastunges Rapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des S. 27 des kaiferlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden verfichert geblieben ift.

Aus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Stanisławów, ben 1. Dezember 1862.

G d i f t. Dro. 21587. Bon dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben, dem Bohnorte nach unbekannten Marianna de Rozny Gogulska, Antonina de Rożny Kossecka, Klara de Rozny Kossecka, Kunegunda de Rożny Rudnicka recte Rudlicka und Anton Rozen mit biesem Editte bekannt gemacht, daß Julian Samborski unterm 16. Dai 1862 Bahl 21587 die Löschung ber zu ihren Gunften dom. 6. pag. 436. n. 6. on. und dom. 6. pag. 466. n. 15. on. im Laftenstande von Michalczowa intabulirten Summe von 10000 fip. f. R. G. angesucht hat, und bag biefe Lofdung unterm Beutigen bewilligt wirb.

Da der Wohnort der oben Genannten unbefannt ift, fo wird benfelben ber fr. Abv. Dr. Rechen mit Cubstituirung bes frn. 216votaten Dr. Malinowski auf beren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheid biefes Berichtes

Bom f. f. ganbesgerichte.

Lemberg, ben 7. Juli 1862.

(2110) E d y k t.

Nr. 42626. Ze strony c. k. sądu krajowego Lwowskiego niniejszem do publicznej wiadomości podaje się, że p. Marian Dylewski dnia 30. września 1862 do 1 42626 pozew przeciw p. p. Majer Rachmiel Mieses, Majer Münz, Jakóbowi Herz Bernstein i domowi handlowemu Lwowskiemu Schuchne Schor & Comp. o wymazanie z rubryki adnotacyjnej gotowizny 12081 złr. 8 kr. m. k. z ceny dóbr Czerniatyna do Stanisławowskiego depozytu złożonej, prawa zastawu dla sum 6000 złr. m. k., 400 złr. m. k., 396 złr. m. k., 1000 złr., 602 złr. 52 kr. i 2000 złr. m. k. z. p. w tutejszym c. k. sądzie krajowym wytoczył, i że do rozprawy ustnej dzień sądowy na 24. lutego 1863 o godzinie 10ej przed południem postanowiono.

Ponieważ miejsce pobytu członków domu handlowego Schuchne Schor & Comp. którego firmę już dawno zmazano, nie jest wiadome, przeto temu domowi handlowemu na jego koszta i niebezpieczeństwo p. adw. dr. Roiński ze zastępcą p. adw. Hofmanem do obrony za kuratora został ustanowionym, z którym niniejsza rozprawa przedsięwziętą bedzie.

Upomina się pozwanych, by wcześnie sami się stawili, lub też potrzebne do obrony dowody ustanowionemu obrońcy udzielili, albo też innego sobie obrońcę obrali i sądowi wskazali, w ogóle wszystkie do obrony służące środki prawne przedsiewzięli, w przeciwnym bowiem razie skutki tego zaniedbania sami sobie przypiszą.

Lwów, dnia 21. październia 1862.

(2103) Ronfurs. (2)

Nro. 1410. Zwei Gefangenaussehersstellen beim f. f. Rreisgerichte in Złoczów mit dem Jahresgehalte von 262 fl. 50 fr. oft. W.
und ber Amtekleidung.

Die Bewerber haben ihre mit den Nachweisungen über zurückges legte Militär= und Zivildienste, erworbene Kenntnisse und Kenntniss ber Landessprachen belegten Gesuche an dieses f. f. Kreisgerichts - Prässibium innerhalb vier Wochen vom Tage der dritten Finschaltung dieses Bewerbungs - Aufruses in den galizischen Landeszeitungen einzustriesen

Disponible Diener haben im Gesuche nachzuweisen, in welcher Eigenschaft, mit welchen Bezügen, und von welchem Zeitpunkte angesfangen dieselben in den Stand der Berfügbarkeit verset wurden, dann bei welcher Rasse sie ihre Disponiblitätegenüße beziehen.

Dom Prafibio des f. f. Rreisgerichtes.

Złoczów, am 6. Dezember 1862.

(2102) Obwieszczenie. (2

Nr. 197. W postępowaniu ugodnem z wierzycielami Lwowskiej firmy handlowej Aron Samuel Rebner uchwałą c. k. sądu krajowego Lwowskiego z dnia 13. listopada 1862 l. 49228 wprowadzonem, wzywam pp. wierzycieli pomienionej firmy, aby wierzytelności swoje z jakiegokolwiek tytułu prawnego wynikające u mnie jako delegowanego komisarza sądowego do dnia 3. stycznia 1863 włącznie tem pewniej zgłosili, ileże w przeciwnym razie za niegłoszone w tym terminie wierzytelności, o ile takowe prawem zastawu niebyłyby ubezpieczone, zaspokojenia z masy żądaćby niemogli i dłużnik przez ugodę, któraby do skutku przyszła, od niezgłoszonych wierzytelności byłby uwolniony.

Lwów, dnia 3. grudnia 1862.

c. k. notaryusz jako komisarz sądowy.

Aleksander Jasiński,

(2107) Ronfur 8. (2)

Nro. 8847. Bu besehen ift im galizischen Postbirekzionsbezirke eine Postoskialestelle letter Klasse mit bem Gehalte jährlicher 525 fl. gegen Kauzionsleistung im Betrage von 600 fl. und eventuell auch eine Postamtbatzessistenstelle letter Klasse mit dem Gehalte jährlicher 315 fl. gegen Kauzionsleifung im Betrage von 400 fl.

Gesuche sind unter Nachweisung der gesetlichen Erfordernisse, inebesondere der Renntnis der polnischen und ruthenischen Sprache binnen 3 Wochen bei der Post- Direkzion in Lemberg einzubringen. Bon der f. f. galiz. Postdirekzion.

Lemberg, am 4. Dezember 1862.

(2094) Kundmachung. (3)

Rro. 3747. Bom Stryjer f. f. Bezirksamte als Gerichte wird hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß zur hereinbringung der durch Samuel Stulzer als Zestonärs des herrn Anton Weber wider die Kasimir Gutowskischen Erben, als: herrn Ladislaus Sigismund, Roman, Adam und Isabella Gutowskie mit dem Urtheile des Samborer f. f. Kreisgerichtes vom 7. November 1860 Jahl 5942 erstegten 5% f. f. österr. Staatsschuldverschreibung auf 1000 st. KM. sammt Kupons oder mit Zinsen seite 2. Mai 1853 bis zur wirklichen Zahlung und sonstigen Nebengebühren nach dem bei den auf den 29. Mugust 1862 und 12. September 1862 bestimmten stückeren Lizitazioneterminen Niemand einen Anboth machte, nunmehr eine neue erefutive Feilbiethung der Realität Nro. 42 Lemberger Gasse in Stryj unter den im Prototolle vom 19. September 1862 gestellten erleichternden Bedingungen am 30. Jänner 1863 im Gerichtslofale in den gewöhnslichen Amtsstunden Bormittags auch unter dem Schähungswerthe,

welcher 6822 fl. oft. B. beträgt, nach vorherigem Erlage ber Raugion pr. 341 fl. 30 fr. oft. B. an den Deistbiethenden veraußert werden wird.

Die übrigen Ligitagionebebingungen konnen in ber biergericht-

lichen Registratur eingesehen werden.

Bon biefer Feilbiethung werden beibe Theile, die Tabulargläubiger, als: die Stadt Dolina, die Herren Hersch Lindner, Moses
Brandes, Pauline und Domicella Wybranowskie, Herr Karl Gans,
die f. f. Finanz Profuratur, endlich die liegenden Massen nach Smaczyński, Josef Kochańczyk und Thomas Odysel, dann alle jene,
welche später in das Grundbuch gelangt sein sollten, durch den Kurator Herrn Advokaten Dr. Dzidowski verständigt.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gerichte.

Stryj, am 11. November 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3747. C. k. sad powiatowy w Stryju niniejszem do powszechnej wiadomości podaje, iż celem odebrania Samuelowi Stulzer jako cesyonaryuszowi p. Antoniego Webera przeciw spadkobiercom po ś. p. Kazimierzu Gutowskim mianowicie p. p. Władysławowi, Zygmuntowi, Romanowi, Adamowi i Izabeli Gutowskim, wyrokiem c. k. sądu obwodowego Samborskiego z dnia 7. listopada 1860 do l. 5942 przyznanej jednej c. k. austryackiej 5% obligacyi długu państwa na 1000 złr. m. k. z kuponami czyli procentami, zacząwszy od 2. maja 1853 do dnia rzeczywistej wypłaty wraz zkosztami, gdy za wystawioną na publiczną sprzedaż hypoteczną realność pod Nr. 42 przy ulicy Lwowskiej w Stryju na dawniejszych terminach 29. sierpnia 1862 i 12. września 1862 nikt cenę kupna nieofiarował, nowa licytacya przymusowa tejże realności pod warunkami zwalnia. jącemi przez zastępcę egzekucyę prowadzącego na d. 19. września 1862 protokolarnie wniesionemi, a to dnia 30. stycznia 1863 w lokalu sądowym w zwykłych godzinach urzędowych przed południem nawet ponizej ceny szacunkowej, która 6822 zł. w. a. wynosi, za poprzedniem złożeniem kaucyi 341 zł. 30 c. w. a. przez chęć kupienia mających, sprzedaną będzie.

Resztę warunków licytacyjnych w tutejszo-sądowej registra-

turze przejrzeć możua.

O rozpisaniu niniejszej licytacyi uwiadamia się obiedwie strony, wierzycieli intabulowanych na realności w mowie będącej, mianowicie miasto Dolinę, p. p. Herschka Lindnera, Mojżesza Brandesa, Pawlinę i Domicellę Wybranowska, c k. finansowa prokuraturę, pana jenerat-majora Karola Gansa, nareszcie masę Smaczyńskiego, Józefa Kochańczyka i Tomasza Odyśla, jako też poźniej intabulowanych wierzycieli przez ustanowionego kuratora pana adwokata dr. Dzidowskiego.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Stryj, dnia 11. listopada 1862.

Rro. 8286. Don bem f. f. Tarnopoler Kreisgerichte wird bem unbefannten Orts sich aufhaltenden Hersch Messing mit biesem Edifte befannt gemacht, es habe wider denselben und den Osias und Menie Mursand Majer Byk auf Grundlage des Wechsels adto. Tarnopol den 13. Jänner 1862 pr. 400 fl. oft. W. um Jahlungsausiage gebeten, worüber unterm 30. Juni 1862 Zahl 4573 bie Zahlungsausslage erlassen wurde.

Da der Aufenthaltsort des belangten Hersch Messing unbekannt ift, so wird zu bessen Bertretung der Hers Landes Advokat Dr. Lywicki mit Substitutrung des Herrn Landes Advokaten Dr. Schmidt auf dessen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben

ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Dom f. f. Rreisgerichte. Tarnopol, ben 19. November 1862.

Rro. 45276. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber des von der Raffe der galizischen Kreditanstalt am Iten Dezember 1861 zum Artifel 1901 ausgestellten Empfangescheines über den durch Romuald Dobrowolski verpfändeten Pfandbrief Cer. V. Rr. 272 mit drei Roupons aufgefordert, diesen Empfangeschein binnen Ginem Jahre, sechs Wochen und drei Tagen dem Gerichte vorzuslegen, oder ihre Rechte nachzuweisen, widrigens nach Verlauf dieser Frist der frägliche Empfangsschein für amortistrt erklärt werden wird.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Lemberg, den 19. November 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 45276. C. k. sąd krajowy lwowski wzywa posiadaczy rewersu przez kasę galicyjskiego towarzystwa kredytowego dnia 11. grudnia 1861 pod artykułem 1901 wystawionego na zastawiony list zastawny Ser. V. Nr. 272 z 3ma kuponami przez P. Romualda Dobrowolskiego, aby wyż nadmieniony rewers w przeciągu roku 6 tygodni i 3 dni do sądu przedłożyli, lub prawa swoje wykazali, albowiem w przeciwnym razie po upływie tego czasu w mowie będący rewers za amortyzowany uznany będzie.

Z rady c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 19. listopada 1862.